## Amtsblatt

# Jemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

12. Dezember 1861.

289.

12. Grudnia 1861.

(2314)Obwieszczenie.

Nr. 3092. Dnia dzisiejszego odbyło się 38me losowanie listów zastawnych galic. Towarzystwa kredytowego za sumę 139.335 złr. w. a., przy którem następujące listy zastawne wyciągnięte zostały: Seryi I. sztukę jednę, numer ser. 215, wartości 10.500 zł.

Seryi II. sztuk 4, numera ser.: 224, 355, 400, 506, wartości

20.750 złr.

Seryi III. sztuk 76, numero ser.: 703, 723, 724, 1286, 1533, 1598, 1655, 1659, 1954, 2097, 2244, 2293, 2401, 2606, 2747, 2957, 2967, 3313, 3591, 3638, 3914, 4143, 4837, 5054, 5365, 5576, 5699, 6117, 6186, 6236, 6426, 7046, 7100, 7124, 7629, 7708, 7913, 8165, 8233, 8268, 8308, 8622, 8785, 8845, 8911 8923, 9215, 9225, 9318, 9371, 9462, 9536, 9754, 9768, 9862, 9903, 9969, 10.061, 10.145, 10.290, 10.325, 10.502, 10.584, 10.680, 10.689, 10.730, 10.752, 10.776, 10.826, 10.828, 11.067, 11.240, 11.349, 11.373, 11.419, 11.678, wartości 79.150 zl.

Servi IV. sztak 35, numera ser.: 70, 943, 945, 1124, 1172 1455, 1500, 1617, 1738, 1764, 1887, 2029, 2233, 2239, 2912, 3031, 3128, 3188, 3194, 3255, 3435, 3445, 3708, 3839, 3841, 3909, 4089, 4226, 4444, 4447, 4450, 4511, 4625, 4657, 4775,

wartości 18.275 zł.

Serya V. sztuk 102, numera ser.: 87, 464, 608, 859, 868, 1007, 1292, 1344, 1360, 1389, 1645, 1867, 1933, 1943, 2274, 2419, 2590, 2662, 2667, 2687, 2782, 2893, 3001, 3202, 3852, 3858, 4237, 4670, 5198, 5235, 5384, 5412, 6162, 6218, 6787, 6839, 6862, 6943, 7023, 7119, 7285, 7401, 7443, 7718, 7760, 8303, 8328, 8363, 8449, 8486, 8667, 8756, 8781, 8897, 9365, 9417, 9472, 9572, 9716, 9842, 9923, 10.030, 10.061, 10.237, 10.250, 10.284, 10.289, 10.346, 10.526, 10.530, 10.567, 10.656, 10.665, 10.753, 10.944, 10.971, 11.016, 11.058, 11.201, 11.297, 11.310, 11.390, 11.407, 11.481, 11.506, 11.559, 11.663, 11.789, 11.845, 12.119, 12.129, 12.285, 12.395, 12.597, 12.728, 12.759, 12.779, 13.000, 13.145, 13.166, 13.285, 13.334, wartości 10.660 zł., łącznie 139.335 złr. w. a.

Dyrekcya galicyjskiego Towarzystwa kredytowego wzywa niniejszem posiadaczy wyż przytoczonych listów zastawnych, aby się po wypłatę kapitału w pełnej imiennej wartości dnia 30. czerwca 1862, lub póżniej do kasy Towerzystwa we Lwowie, albo do do-mów handlowych Fr. Ant. Wolfa w Krakowie, Halberstama i Nie-rensteina w Brodach, Leopolda Kronenberga w Warszawie, Maurycego i Hartriga Mamrotha w Poznaniu, Kendlera i spółki w Wieduiu, Michała Kaskla w Drezdnie, braci Bethmanow w Franksurcie n. M., Mendelsohna i spélki w Berlinie, Ignacego Leipzigera i spółki w Wrocławiu i Leopolda Laemla w Pradze czeskiej zgłosili; ponieważ opłata prowizyi od tych listów zastawnych z dniem przytoczonym 30. czerwca 1862 ustaje, przeto kupony, któreby za dalszy czas wypłacone zostały lub brakowały, od kapitału wylosowanego listu zastawnego potracone beda.

Od Dyrekcyi galic. Towarzystwa kredytowego. We Lwowie dnia 7. grudnia 1861.

### Ogłoszenie konkursu (2318)

celem obsadzenia jednego miejsca funduszowego galicyjskiego w c. k. Akademii Maryi Teresy.

Nr. 1219. W skutek reskryptu wys. c. k. Ministeryum Stanu z dnia 27go października r. b. i. 20985-1527 udzielonego pismem c. k. Namiestnictwa z dnia 5go b. m. liczba 71807 rozpisuje Wydział krajowy konkurs w celu obsadzenia jednego galicyjskiego miejsca funduszowego w c. k. akademii Maryi Teresy opróżnionego.

Kto tedy syna lub swej opiece poruczonego młodzieńca w tej Akademii zyczy sobie mieć umieszczonym, ma prośbę o to podać do Wydziału krajowego do dnia 31. grudnia r. b. z dołączeniem deklaracyi, że młodzieńcowi temu, gdy do pomienionej Akademii przyjętym będzie, pierwsze oporządzenie sprawić, i na uboczne wydatki corocznie po 157 złr. 50 kr. wal. austr. kasy akademickiej płacić obowiązuje się.

Do prosby należy dołączyć:

Metrykę chrztu młodzieńca należycie legalizowaną, okazującą iz tenze 8my rok życia skończył, a 14go nie przeszedł;

Świadectwo szkolne ostatnie, w dowód, że wedłng terażniejszego urządzenia szkół, przynajmniej 3cią normalną klase z dobrym ukończył postępem, a jeżeli prywatnie oddaje się naukom, także świadectwo obyczajów przez miejscowego Plebana wydane;

Swiadectwo zdrowia i odbytej naturalnej lub szczepionej

Dziennik urzędowy

ospy; nakoniec

Zaświadczenie o stanie majątku przez miejscowego Plebana wydane, a przez ces. król. Urząd obwodowy stwierdzon e, w którem ma być wyrażono, ile aspirant ma rodzeństwa, jakoteż i ta okoliczność, iz proszący do ich przyzwoitego wychowania pomocy rządowej potrzebuje.

Z Rady Wydziału krajowego Królestw Galicy i Lodomeryi

z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem. We Lwowie, dnia 19. listopada 1861.

(2315)Cobift. Mro. 50332. Bom f. f. Lemberger Landes, als Handels, und Bechfelgerichte mirb bem Josef Karniol mittelft gegenwärtigen Ebif. tes befannt gemacht, es habe wiber ibn Josef Breuer sub praes. 26. Rovember 1861 3. 50932 ein Gesuch um Bablungeauflage ber Bech-felfumme pr. 525 fl. oft. B. f. B. G. angebracht und um richterliche

Silfe gebeten, worüber bie Bahlungeaufiage unterm 28. Rovember 1881 3chl 50332 bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes- als Sandels und Wechfelgericht zu deffen Bertretung und auf feine Gefahr und Koffen ben hiefigen Landes- und Gerichts-Advolaten Dr. Wurst mit Subsituirung bes Abvolaten Dr. Mahl als kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt merben mirb.

Durch biefes Goift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rech. ien Beit entweder felbft zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechts. behelfe tem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober anch einen anderen Sadymalter zu mahlen und biefem f. f. Lantesgerichte auguzeigen, überhaupt die gur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmaßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbst beizumessen haben wird.

Mus Dem Rathe bes f. f. Laubes- als Sanbels- und Bechfelgerichtes.

Lemberg, ben 28. November 1861.

© ditt. (2308)Nro. 36985. Wen dem f. f. Lemberger Landes, als Handels. und Bechfelgerichte wird allen jenen Glaubigern, welchen ber Befcheib vom 10. Oftober 1861 Bahl 36985 aus was immer fur einem Grunde nicht zugeftellt werben fonnte, ober bie erft nach ber Sanb an die Gemahr der ob Czeruiatyn intabulirten Summe pr. 10762 1/2 Dufaten gelangen murben, mit biefem Ebilte befannt gemacht, bag David Thurahaim gur hereinbringung ber wiber Gr. Hortensia Gurftin Poninska erflegten Summe von 2840 ft. f. Dt. G. bie Feilbiethung der ob Czerniatyn intabulirten Summe von 107621/2 boll. Dut. ermitet habe.

Es wird baher allen jenen Glaubigern, welchen ber Befchelb vom 10. Oftober 1861 3. 36985 aus mas immer fur einem Grunde nicht jugeftellt merben fonnte, ober bie erft nach ber Sand an bie Bewahr der ob Czerniatya intabulirten Summe von 107621/2 boll. Dut. gelangen murben, fo wird ber ganbes und Gerichte Abvofat Dr. Wurst mit Substautrung bes Lanbes - und Gerichte = Abvokaten Dr. Pleister auf beren Gefahr und Koften jum Kurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befdeib biefes Berichtes jugeftellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Landes: als Sandels- und Bechfelgerichts. Lemberg, ben 10. Oftober 1861.

Colift. Mro. 44406. Bom Lemberger f. f. Lanbesgerichte merben bie Inhaber bes angeblich in Berluft gerathenen Empfangescheines ber Jagieluicaer f. f. Sammlungsfasse vom 4. Juni 1851 Art. 4061 über bie von ber Gemeinde Kapuscince jur Bermechelung an biefelben übergebene, in ber am 1. Janner 1848 gezogenen Serie 488 verloften galigifchen Raturallieferunge Dbligazion Rro. 5340, ausgestellt auf ben Ramen ber Gemeinbe Kapuscince am 4. Rovember 1799 gu 4% über 54 fr. 18 gr. aufgeforbert, binnen 1 Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen ben fraglichen Empfangeschein vorzulegen, ober ihre Rechte barauf barguthun, mibrigens berfelbe für amortifirt erflart werben wird. Mus bem Rathe bes f. t. Landesgerichts. Lemberg, ben 6. Movember 1861.

Edyki. (2310) Nr. 1685. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Turce, podaje do wiadomości, że rozpisana na ściągnienie skarbowej pretensyl w ilości 66 złr. 241/4 kr. m. k. z p. uchwalą z dnia 12. września 1861 l. 10031/2 przymusowa sprzedaz części dóbr Mielniczne ś. p. Józefa Jaworskiego Martycz właszych, się odwoluje.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Turka, dnia 6. grudnia 1861.

Nr. 36985. Bom Lemberger f. f. Landes- als handels- und Wechfelgerichte wird hiemit kundgemacht, daß zur hereindringung der von Dawid Thurnheim wider Fr. Hortensia Fürstin Ponińska erstegsten Mechfelsumme von 2840 fl. öst. B. sammt 6% Zinsen vom 28. September 1859, dann ber mit 4 fl. 23 fr. ö. B. und 4 fl. ö. B. besteits zuerkannten, so wie auch der gegenwärtig mit 19 fl. 70 fr öst. B. zugesprochenen Kosten, die erekutive Feildiethung der, der Frau Hortensia Fürstin Ponińska gehörigen, über den Gütern Czerniatyn dom. 244. pag. 118. n. 86. on. intabulirten Summe von 10 7621/2 Duk. holl. in drei Feildiethungsterminen unter nachstehenden Bedingungen statisinden wird:

1) Bum Mustufspreise mird ber Rominalwerth ber Summe mit

10.7621/2 Duf. holl. angenommen.

2) Jeber Kaussustige ift verbunden 5% bes Ausrufspreises als Angeld zu Sänden der Lizitazions-Rommission im Baaren, und zwar entweder in Dufaten, oder mit Berückschtigung des Rurswerthes in Banknoten, oder auch in 5% Pfandbriefen der galizischen Kreditsansstalt zu erlegen. Das Angeld des Erstehers wird demselben in ben Kausschillung eingerechnet, dagegen den übrigen Lizitanten das ihrige

gleich nach geschloffener Ligitagion gurudgeftellt.

3) Bur Berfteigerung werden brei Lizitazionstermine, und zwar ber erfte auf ben 16. Jänner 1862, ber zweite auf ben 14. Februar 1862 und ber britte auf ben 14. Marz 1862 ausgeschrieben, und bie Lizitazionsverhaudlung wird an jedem biefer Termine im h. o. Landesgerichte um 10 Uhr Vormittags beginnen. An den beiden erften Terminen wird die Summe nur über oder um den Schähungswerth, b. i. Nominalbeirag, dagegen am dritten Lizitazionstermine auch um

jeben, wie immer gearteten Unboth überlaffen werben.
4) Der Erfteber ift verpflichtet ben britten 3

4) Der Ersteber ist verpflichtet ben britten Theil bes Raufschillings mit Einrechnung bes erlegten Babiums binnen 30 Tagen nach Rechtsträftigwerdung bes den Feilbieihungsaft zu Gericht nehmenden Beicheibes, dagegen die übrigen zwei Drittheile bes Raufpreises binnen 30 Tagen nach Rechtsfräftigkeit der zu erlassenden Bahlungstabelle zu Gerichtshanden zu erlegen, bis dahin die zwei Drittheile des Raufpreises mit 5% zu verzinsen und auf die zu erstenhende Summe 10.762½ Duf. sicherzusellen, wo sodann über sein Anslangen ihm das Gigenthumsdefret ausgefertigt, derselbe als Gigenthumer an die Gewähr gebracht, nnd alle auf dieser Summe haftenden Lasten ertabulirt und auf den Raufschilling werden übertragen werden.

5) Für ben Fall als der Eretuzionsführer der Ersteher diefer Summe 10.7623/2 Dut. bleiben sollte, wird er feine Forderung, in so weit sie aus dem Kaufschillinge zu befriedigen sein wird, in densel-

ben einzurechnen berechtiget fein.

6) Sollte der Ersteber den gegenwärligen Lizitazionsbedingungen in was immer für einem Bunfte nicht genau nachfommen, so wird bie obige Summe pr. 10.7621/2 Dut. holl. auf seine Gefahr und Rossen auf Ausuchen auch nur eines Glaubigers in einem einzigen Lizistazionstermine um jeden Preix veraußert, und das Angeld zu Gunften der Glaubiger für verfallen erklart werden.

7) In Betreff ber auf Dieser Summe haftenben Laften werben bie Rauflustigen an die Landrafel gewiesen; auch steht es benfelben frei, obige Bedingungen in ben Aften ber h. o. Registratur einzusehen.

Stevon werden Erefuzionsführer, Grefut, fammtliche Sppothestarglaubiger, bann alle jene, benen dieser Bescheid aus mas immer für einem Grunde nicht zugestellt werden fonnte, ober die erft nach ber Sand an die Gewähr gelangen sollten, burch ben in ber Person bes herrn Landes-Abvotaten Dr. Wurst mit Substituzion bes herrn Landes-Abvotaten Dr. Pleiffer unter Einem bestellten Rurator verftandigt.

Mus bem Rathe bes f. f. ganbes. ale Sandele. und

Medfelgerichts. Lemberg, am 10. Oftober 1861.

Edykt.

Nr. 36985. C. k. sąd krajowy jako sąd handlowy we Lwowie podaje, iz na zaspokojenie sumy 2840 złr. w. a. z odsetkami po 6% od 28. września 1859 biezącemi, z kosztami sporu w ilości 4 złr. 23 kr. w. a. i 4 złr., również kosztów obecnie w ilości 19 złr. 70 kr. w. a. przyznanych, przez Dawida Turnbeima przeciw Hortenzyi księżnej Ponińskiej wywalczonej, suma 10.762½ dukat. hol. Hortenzyi księżny Ponińskiej własna, a na dobrach Czernistyn dom. 244. str. 118. n. 86. intabnlowana w drodze egzekucyi, ped następującemi warnokami publicznie sprzedaną będzie:

1) Jako ceuę wywołania oznacza się nominalną wartość sumy

10.7621/8 duk. hol.

2) Kupujacy winien złożyć 5% ceny wywołania jako zadatek do rak komisyi licytacyjnej, a to albo w dukatach albo w banknotach podług kursu dukatów, albo w listach zastawnych galic. towarzystwa kredytowego. Zadatek nabywcy wliczonym bedzie w cenę kupna, zaś innym licytantom natychmiast po ukończonej licytacyj

zwróconym zostanie.

3) Do licytacyi w tutejszym c. k. sądzie krajowym odbyć się majacej, wyznacza się trzy termina, a to: na 16. stycznia 1862, 14. lutego 1862 i na 14. marca 1862 zawsze o godzinie 10. rano. Przy pierwszych dwóch terminach suma 10.762½ duk. hol. tylko nad lub za cenę szacunkową, t. j. za cenę nominalnej wartości równą, w trzecim zaś terminie i poniżej ceny szacunkowej za jakąkolwiekbądź cenę sprzedaną będzie.

4) Nahywca winien w 30 dni po zapadłej prawomocności uchwały, którą akt licytacyjny do wiadomości sądowej wziętym

bedzie, złożyć trzecią część ceny kupna, w którą to część złożony

zadatek wliczonym będzie.

Resztujące dwie trzecie cześci złożyć ma nabywca do sadu w 30 dni po zapadłej prawomocności tabeli płatniczej. Do chwili złożenia do sądu tych dwóch trzecich cześci winien nabywca oprocentować takowe po 5% i na nabytej sumie 10.762½ duk. hol. zapewnić, poczem otrzyma dekret własności i zaintabulowanym zostanie, zaś wszystkie ciężary z nabytej sumy wymazane a na cene kupna przeniesione będą.

5) Jezeli nabywca będzie egzekwujący, wtedy przysłuża mu prawo, pretensyę swoją, o ile na takowej pokrycie cena kupna wy-

starczy, w cenę kupna wliczyć.

6) Gdyby nabywca którykolwiek z powyższych warunków niedopełnił, wtedy na żądanie kazdego pojedyńczego wierzyciela nabyta suma 10.762½ duk. hol. na jego koszt i niebozpieczeństwo w jednym terminie i za jakąkolwiekbądź cenę przez licytacyę sprzedaną będzie, a zadatek na rzecz wierzycieli przepadnie.

7) Co do cięzarów na tej sumie cięzących, odsyła się mających cheć kupienia do tabuli krajowej, zaś powyzsze warunki mogą

być w registraturze tutejszego sadu przejrzane.

O tem uwiadamia się obie strony, wierzycieli intabulowanych, nakoniec wszystkich tych, którym powyższa uchwała doręczoną być nie mogła, lub którzyby poźniej do tabuli weszli, przez kuratora w osobie adwokata Dr. Wursta wyznaczonego.

Z rady c. k. sadu krajowego jako haudlowego i wekslowego.

Lwów, dnia 10. października 1861.

Mro. 3735. Bom Stryjer f. f. Bezirkeamte als Gerichte wird hiemit zur öffentlichen Renntniß gebracht, daß zur Hereinbringung der vont Isaak Leib Brandes und Samuel Orenstein miter Chaim Schoham ersiegten Summe pr. 300 fl. KM. oder 315 fl. öft. Währ., ber Erefuzionefosten pr. 7 fl. 30 fr. öst. W. und der gegenwärtigen auf 16 fl. 26 fr. öst. M., gemäßigten Erefuzionefosten die erefutive Feilbiethung der dem Chaim Schoham gehörigen Antheile der Realität Rr. 41 St. in Stryj bewilliget wurde, welche hiergerichts unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1) Bum Mustufepreife wird ber Chapungewerth im Betrage von

611 ft. 811/4 fr. öft. 28. angenommen.

2) Die Feilbietung wird an den verschiedenen Terminen, und zwar: ben 16. Janner 1862, 13. Februar 1862 und 27. März 1862, jedes-mal in den gewöhnlichen Umteftunden im Gerichtelofale erfolgen. Bei ben zwei erften Terminen wird die feilzubrethende Realität nur über oder doch um den Schägungewerth, bet dem dritten aber auch unter bem Schägungewerthe hintangegeben werden.

3) Jeber Kaussussige hat bei Beginn ber Lizitazion ein Babium im Betrage von 61 ft. 18 fr. öft. W. zu handen ber Lizitazionekom= mission zu erlegen, welches Babium bem Ersteher in ben Kauspreis eingerechnet, ben übrigen Lizitanten aber sogleich zuruckgestellt werden wird.

4) Binnen 30 Tagen nach Enipfang bes ben Ligitagionsaft genehmigenben Bescheibes wird ber Ersteher ben Raufpreis zu Gericht

ju erlegen haben.

Sollte diefer Erlag unterbleiben, fo wird auf Gefahr und Roften bes Erfrebers eine neue Lizitazion ausgeschrieben, und bei berfelben die Realität an einem einzigen Termine auch unter bem Schahungswerthe hintangegeben werden.

5) Sovald ber Erfteber ben gangen Raufschilling erfest haben wird, wird ibm bas Eigenthumebetret ausgeferitgt, und ber phyfifche

Befit ber Realitat übergeben werben.

6) Sammtliche Uebertragungegebuhren hat ber Erfteber aus Gi-

genem ju entrichten.

Won biefer Feilbiethung werben beibe Theile, als Tabularglanbiger Ensel Zausuer'iche Nachlagmaffe burch ben in ber Person tes
herrn Abvofaten Dr. Dzidowski aufgestellten Kurator, endlich alle
jene Gläubiger, welche erft nach bem 18. Februar 1861 in bas Grunds
buch gelangt sein sollten, ober benen ber gegenwärtige Feilbiethungsbescheid aus mas immer für einem Grunde nicht zugestellt werben
fonnte, burch ben in ber Person bes hiesigen Burgers frn. Anton
Langner aufgestellten Kurator verständigt.

Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht.

Stryj, am 10. Oftober 1861.

#### E dykt.

Nr. 3735. C. k. urząd powiatowy jako sąd niniejszem do powszechnej wiadomości podaje, iż na zaspokojenie wywalczonej przez Izaaka Leibę Brandesa i Samnela Orensteina przeciw Chaimowi Schoham summy 300 złr. mon. konw. czyli 315 zł. w. austr. i kosztów egzekucyjnych 7 zł. 30 kr. w. a. i 16 zł. 26 kr. w a. publiczna sprzedaż przymusowa należących do Chaima Schohama części realności pod Nrem. 41 w Stryjn pod następującymi warunkami przedsięwziętą będzie:

1) Jako cena wywołania stanowi się cena szacunkowa tych

części realności w kwocie 611 zł. 81% kr. w. a.

2) Sprzedaż odbedzie się w trzech terminach, t. j.: 16. stycznia 1862, 13. lutego 1862 i 27. marca 1862 w zabudowaniu sądu powiatowego w zwykłych godzinach urzędowych.

W pierwszych dwóch terminach sprzedaz tylko wyżej lub za cenę szacunkowa, w trzecim zaś takżej i nizej ceny szacunkowej

odbędzie się.

3) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest przed rozpoczęciem licytacyi jako zadatek knotę 61 zł. 18 kr. w. a. do rąk komisyi lieytacyjnej złozyć, która nabywcy w cenę kupna wrachowana, innym zaś kupnjącym zaraz po licytacyi zwrócona będzie.

4) W przeciągu dni 30 po otrzymaniu uchwały licytacye zatwierdzającej nabywca cenę kupna do depozytu sądowego złożyć ma. Jezeliby to nie uczynił, natenczas zadatek na korzyść wierzycieli przepada, i na zadanie chochy jednego wierzyciela lub dłuznika nowa licytacya w jednym terminie na koszt i niebezpieczcústwo kupiciela rozpisuje się, w którym to terminie części realności na licytacyę wystawione i nizej ceny szacunkowej sprzedane będą.

5) Skoro kupiciel cene kupna do sadu złoży, dekret dziedzictwa mn się wyda, i fizyczne posiadanie nabytych części realno-

6) Koszta przeniesienia własności kupiciel sam ponosi.

O niniejszej licytacyi obydwie strony, massa leżąca po Enzlu Zausuerze przez kuratora pana adwokata Dzidowskiego, a wszyscy wierzyciele, którzyby po 18. lutego 1861 prawo hypoteki na sprzedawać sie mające części realności nabyli, lub którymby niniejsza uchwała z jakiegokolwiekbądź powodu wręczona być niemogła, przez kuratora pana Antoniego Languera uwiadamiają się.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Stryj, dnia 10. października 1861.

G b i f t.

Mro. 4963. Bom Lemberger f. f. Lanvesgerichte wird biemit bekannt gemacht, baß Salamon Botman ju Lemberg am 13. August 1859 ohne hinterlaffung einer lettwilligen Anordnung gestorben fet.

Da biefem Gerichte unbefannt ift, ob und welchen Berfonen auf feine Berlaffenschaft ein Erbrecht Buftche, fo merben alle biefenigen, welche hierauf aus mas immer fur einem Rechtsgrunde Aufpruch ju machen gebenten, aufgeforbert, ihr Erbrecht binnen Ginem Jahre, von bem unten gefesten Sage gerechnet, bei biefem Gerichte anzumelben, und unter Musmeifung ihres Erbrechtes ihre Erbeerflarung angubringen, mibrigenfalls bie Berlaffenfchaft, fur melde ingwischen fr. Lanbesubvofat Hönigsmann als Berlaffenschaftsfurator bestellt worden ift, mit jenen, die fich merben erbeerflart und ihren Erbrechteitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil ber Verlaffenschaft aber, ober wenn fich Riemand erbeerflart hatte, tie gange Berlaffenschaft vom Staate ale erblos eingezogen merbe.

Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Lemberg, am 20. November 1861.

G b i f (2302)

Mro. 22321. Bom f. f. fabt. bel. Begirtegerichte fur die Stadt Lemberg und beren Borftabte in burgerlichen Rechtsangelegenheiten wird hiemit sammtlichen Intereffirten befannt gegeben, bag bem für Ein Jahr von ber Ausübung der Abvotaten . Befugniß suspendirten herrn Dr. Michael Raciborski ber herr Landesabvofat Dr. Wurst jum General-Cubstituten mit Gubftituirung bes frn Landesabvofaten Dr. Kolischer bestellt murbe, welchem bie vom herrn Abvofaten Raciborski abgenommenen Aften, in welchen fein Spezial . Substitut bestellt ift, merden übergeben merben.

Lemberg am 4. Dezember 1861.

G b i f t.

Dro. 51197. Bom Lemberger f f. Lanbes . Gerichte wird im Grunde Erlaffes bee boben f. f. Dberlandesgerichtes vom 27. Rovems ber 1861 3 29921 jur öffentlichen Renntniß gebracht, bag fr. Lanbesabvofat Michael Raciborski mittelft Enischeibung bes boben f. f. Oberften Gerichtshofes vom 12. November 1861 3. 7537 von ber Ausübung bes Advofaten . Befugniffes auf die Dauer eines Jahres fuspendirt murbe.

In Folge beffen wird fur biefe Dauer herr Landesabvofat Dr. Wurst mit Substitutrung des frn. Landesatvofaten Dr. Jablonowski bem fin. Landesabvofaten Dr. Michael Raciborski gum Generalfub. ftituten ernannt und herr Landesgerichte . Arjunft Nennel gur Aften-Uebernahme mit bem beo bnet, in jenen Fallen, mo ein Spezial. Subfittur benannt worben mare, Diefem, fonft aber an ben General. Eub. stituten ju übergeben, an welchen fich die Parteien wegen allfülliger Aftenahnahme ju wenden haben.

Lemberg, am 3. Dezember 1861.

Einberufungs-Gbift.

Mro. 9014. Johann Biatkowski, Tifchlergefelle aus Stojance, welcher fich unbefugt außer ben ofterr. Staaten aufhalt, wird biemit aufgeforbert, binnen Ginem Jahre von ber Ginfchaltung biefes Edittes in ber gandeszeitung gurudgutehren, und feine Rudtehr gu ermeifen, widrigens gegen ibn bas Berfahren megen unbefugter Auswanderung nach bem Gifete vom 24. Marg 1832 eingeleitet werden mußte.

Bon ber f. f. Kreisbehorde.

Przemyśl, am 2. November 1861.

Edykt powołujacy.

Nr. 9014. Wzywa się niniejszem Jana Białkowskiego, czeladnika stolarskiego ze Stojaniec, który bez pozwolenia przebywa za granicami państwa austryackiego, ażeby w przeciągu roku od ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajewej powrócił i powrót swój udowodnił, gdyz w przeciwnym razie podpadnie postępowaniu podłng ustawy z 24. marca 1832 względem samowolnego wychodźtwa. Z c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, dnia 2. listopada 1861.

(2298)C b i f t.

Dro. 7096. Bom Tarnopoler f. f. flabtifch-belegirten Begirte. gerichte mirb hiemit befannt gegeben, baff für ben, bem Leben und

Mohnorte nach unbefannten großfahrigen t. f. Militar = Beipflegevermaltere . Baifen August Josef Welsner ober Welsern der Betrag von 294 fl. oft. 2B. an Rapital und 36 fl. 75 fr. oft. 2B. an Binfen biergerichte erliegen, demfelben wird ein Kurator in ber Perfon bes herrn ganbes . Abvofaten Dr. Kratter mit Gubfituirung bes Beren Landee-Abvotaten Dr. Schmidt bestellt und terfelbe aufgeforbert, binnen Ginem Jahre vom Tage ber britten Ginschaltung Diefes Gbifts in ber Lemberger Zeitung fich bei biefem Gerichte ju melden, oder tem bestellten Rurator feinen Wohnort anzuzeigen, fich gehörig aus. zuweisen und wegen Erfolgung obigen Geldes anzulangen, wibrigens dasselbe nach Ablauf der Bojahrigen Berjahrungsfrift bem Radutfonde überautwortet werben wird.

Tarnopol, am 1. Movember 1861.

Kundmachung.

Dero. 3785. Es wird hiemit fundgemacht, daß von einem am 30. September I. J. veraußerten, in Turyloze herrenlos angehaltenen Pferbe, ber gelofte Betrag pr. 37 fl. 50 fr. oft. 2B. bei bem f. t. Steueramte in Borszczow beponirt wurde, und es wird Jedermann, ber barauf Unfpruch ju machen glaubt, aufgeforbert, fich mit legalen Beweisen versehen, wegen Behebung Diefes Deposites binnen Jahred. frift um fo ficherer hieramte fich anzumelben, anfonften nach Berlauf biefer Frift mit biefem Gelbbetrage nach Borfdrift fürgegangen werden wird.

R. f. Begirfeamt.

Borszczów, am 23. November 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3785. Podaje się niniejszym do powszechnej wiadomości, iż przytrzymany niewiadomego właściciela koń w Turylczu na dniu 30. września r. b. przez publiczną licytacyę sprzedany i z tad uzyskana kwota 37 zł. 50 c. w. a. w tutejszym c. k. urzedzie poborowym złożona została. Kazdy wiec, ktoby do tej kwoty pretensyę rościł, wzywa się, by w legalne dowody zaopoatrzony, w celu podniesienia takowej w przeciągu jednego roku w tutejszym c. k. urzedzie powiatowym się zgłosił, po upływie bowiem tego terminu z pomieniona kwota według przepisów praw się postapi.

C. k. urząd powiatowy. Borszczów, daia 23. listopada 1561.

Edykt.

Nr. 41961. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem p. Ignacego Bleszczyńskiego, niewiadomego z pobytn, ze pod dniem 2. października 1861 do l. 41961 wytoczył p. Antoni Tartarowicz przeciw

1. spadkobiercom Filipa Padlewskiego, jako to: Antoniemu, Maryi, Józefie i Róży Padlewskim na ręce ich matki i opiekunki

p. Józefy Padlewskiej w Rusinie;

2. spadkobiercom Jakóba Błeszczyńskiego, jako to: maloletnim Annie i Maryannie Błeszczyńskim, na rece opiekuna tychże p. Jana Lubaczewskiego w Sokalu, dalej Konstancyi z Błeszczyńskich Kliszczowej i Ignacemu Błeszczyńskiemn, nieznajomego z miejsca pobytu, pozew, i zażądał pomocy sądowej względem zapłacenia su-my 275 złr. m. k. czyli 288 złr. 75 kr. w. a. — W skutek tego pozwa wyznacza się termia do rozprawy na dzień 19. lutego 1862 o godzinie 10. rano.

Ponieważ miejsce pobytu p. Ignacego Błeszczyńskiego jako współpozwanego jest niewiadome, przeto na jego koszt i niebezpieczeństwo postanowił sąd kuratora w osobie p. adwokata Dra. Emanuela Wursta ze zastępstwem p. adwokata Dra. Pfeiffera, z którym sprawa powyzsza wedle postępowania sądowego dla Galicyi przepi-

sanego przeprowadzona będzie.

Niniejszym edyktem upomina się zatem p Ignacego Błeszczyńskiego, aby w nalezytym czasie stanał osobiście, lub tez dokumenta potrzebne postanowionemu kuratorowi wręczył, albo wreszcie innego obrał pełnomocnika i takowego sadowi oznajmił, w ogóło aby wszelkich prawnych środków dla swojej obrony użył, ile że skutki zaniedbania takowych sam sobie będzie musiał przypisać.

Z rady c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 13. listopada 1861.

(2299)G d i f t.

Dro. 33256. Bon bem f. f. Lemberger ganbergerichte wird bem abmefenden und unbefannt wo fich aufhaltenden Josef Maudyk mit biesem Edifte befannt gemacht, bog Samuel Selinger, Erbe nach Chaskiel Selioger in Gachen wegen 426 fl. R.M. f. R. G. gegen ibn ein Exefuzionegesuch auf Die, ihm gegen Franz Sandecki aus Anlag ber Abtretung ber Erbrechte zu bem Rachlaffe nach Anton und Caro-

lina Poboreckie zustehende Forberung überreicht hat. Da der Bohnort bes Josef Mandyk bem Gerichte unbefannt ift, fo wird ihm der gandes, und Gerichtsadvotat Dr. Pfeilfer mit Gub. ftituirung bes Landes und Gerichtsabvolaten Dr. Hönigsmann auf feine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der obens angeführte Bescheib biefes Berichtes jugestellt.

Mus bem Rathe des f. f. Landes, und Wechfelgerichtes. Lemberg, am 5. September 1861.

(2317)© d i f t.

Mro. 50334. Bom f. f. Lemberger Landes, als Sanbelsgerichte wird bem Josef Karniol mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider ibn Gert Josef Breuer sub praes. 26. Do. vember 1861 3. 50324 ein Gesuch um Zahlungsauflage ter Wechfels summe pr. 459 fl. 76 fr. 6f. 28. f. R. G. angebracht und um rich. terliche Silfe gebeten, worüber bie Bohlungeauflage unterm 28. Movember 1861 Babl 50334 bewilligt murbe.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Landes - ale Sandelegericht ju beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen gandes und Gerichts Abvolaten Dr. Wurst mit Substituirung bee Abvofaten Dr. Mahl ale Rurator befelt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien

vorgeschriebenen Mechselerdnung verhandelt merden mird.

Durch birfes Golft merben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweber feibn ju erscheinen, ober die erforterlichen Rechtebeheife dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cadmalter ju mablen und biefem f. t. Landeegerichte anzuzeigen, überhaupt Die jur Bertbeidigung tienliden boifdrif en afigen Richtemittel ju ergreifen, indem er fich tie aus beren Berabfaumung entftebenden Foigen felbit betjumeffen haben wird.

Que tem Mathe tes f. f. Landes ale gandele und Bechfelgerichtes.

Lemberg, am 28. November 1861.

Nr. 50333. Bom f. f. Lemberger Landes. als Sandelsgerichte wird bem Josef Karniol mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider ibn Josef Brener sub praes. 26. November 1861 3. 50333 ein Gesuch um Zahlungeauflage ber Weckselsumme pr. 1050 fl. öftert. Währ. f. N. G. angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber bie Zahlungsauflage unterm 28. November 1861 3. 50333 bemilligt murbe.

Da der Aufenthaltwort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes- ale Sandelsgericht gu beffen Bertretung und auf feine Befahr und Roften ben hiefigen Landes. und Gerichte-Aldvofaten Dr. Wurst mit Gubitituirung tes Altvofaten Dr. Mahl ale Rurator beftellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien

porgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Ebift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erfcheinen, ober bie erforberlichen Rechte. bebelfe bem bestellten Vert; eter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachwalter ju mablen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt Die jur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben mirb.

Aus dem Rathe f. f. Landes- als handele- und Wechselgerichtes.

Lemberg, am 28. November 1861.

Edykt. (2307)Nr. 7624. C. k. sąd obwodowy w Samborze wzywa na żądanie p. Franciszka Sądeckiege, spadkobiercy i administratora masy ś. p. Antoniego i Karoliny Pochoreckich de praes. 25. października 1861 l. 7624 z zycia i miejsca pobytu nieznajomego Franciszka Karola dw. imion Pelegrini, w razie śmierci tegoż, równie z życia i

z miejsca pobytu nieznajomych spadkobierców, którym oraz zastępcę w osobie pan adw. dr. Pawlińskiego nadaje się, ażeby prawa swe do sumy 1000 złp. z kontraktu dzierzawy z Jerzym i Michałem Komarnickim, tudzież z Janem Ilnickim na dniu 24. lutego 1802 zawartego, puchodzącej, w stanie dłużnym części dóbr Uherec zapłatyńskieh ut dom. 77. pag. 458. n. 33. wraz z prawem jednorocznej dzierzawy tejże części intabulowanej, w przeciągu roku, sześciu tygodni i trzech dui po trzeciem umieszczeniu w Dzienniku urzędowym niniejszego obwieszczenia sądownie tem pewniej wykazali, gdyż w przeciwnym razie powyższa suma jako zadawniona ze stanu dłużnego dóbr Uberec zapłatyńskich wykreśloną i zupełnie wyextabulowaną będzie.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Sambor, dnia 20. listopada 1861.

G b i ? t. (2313)

Mto. 44045. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen oftgaligifchen Obligagionen: als:

1) Gine oftgaltzische Rriegebarlebene . Obligazion lautend auf ben Ramen ber Gemeinde Radziechow Ruftifal, Zloczower Rreifes, Rro. 14463, vom 24. Sanner 1800 gegen 5,00 über 58 fr. 502/e rr. fammt Intereffenausftand vom 1. Rovember 1808, ferner

2) eine ofigaligifdie Maturallieferunge Dbligagion lautend auf ben Ramen ber Bemeinde Radziechow Unterth. im Zloczower Rreife Rro. 9732 vom 1. Februar 1802 mit 4/00 über 182 fr. aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen biefe Obligazionen vorzuweisen oder ihre Rechte barauf darzuthun, widrigene diefelben fur amortifirt werben erflatt merben.

Que bem Rathe bes f. f. Cantesgerichtes.

Lemberg, ben 6. November 1861.

G d i f t. **(2)** (2311)

Dro. 941. Bom Monasterzyskaer f. f. Begirtsamte als Gerichte wird bem im Auslande unbefannten Orts fich aufhaltenden frn. Hugo Graf Ingelheim mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wiber benfelben ber hierortige Infage Itzig Lipschutz unterm

24. Mai 1861 z. 3. 941 eine Kloge auf Zahlung ber Summe pr. 149 fl. RM. oder 156 fl. 45 fr. oft. 28. f. R. G. aus den beim Rlager in Pfand gegebenen Offelten ausgetragen und um richterliche Bilfe gebeten, worüber bei ber am Seutigen abgehaltenen Tagfahrt Die Tagfagung jur fummarifchen Berhandlung biefer Rechtsiache auf ben 31. Janner 1862 um 10 Uhr Bormittage anberaumt wurde.

Da ber herr Belangte fich im Auelande unbefannten Orts aufhalt, so hat bas f. f. Bezirlsamt als Gericht zu beffen Bertretung und auf seine Gefahr und Rosten den Gerrn Joachim Perwesler als Rurator ad actum bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtesache nach der für Galigien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt mer-

Durch biefes Gbift wird ber Berr Belangte bemnach erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anberen Cachmalter ju nablen, und diefem f. f. Begirtegerichte anguzeigen, übergaupt bie jur Bertheidigung tienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel gu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Monasterzyska, am 30. Ceptember 1861.

(2294)Obwieszczenie.

Nr. 263. W postepowaniu ngodnem z wierzycielami p. Apolonii Hachlewskiej, właścicielki jatki i rzemiosła rzeźnickiego pod firmą "Bazylego Ilachlewskiego pozostałej wdowy", uchwałą c. k. sadu krajowego Lwowskiego z dnia 19. marca 1861 do l. 12012 wydaną wprowadzonym, wyznacza się na mocy §. 17 dekretu ministeryalnego z dnia 18. maja 1859 termin do dnia 20. stycznia 1862 włącznie, do którego to czasu wierzyciele tejże firmy z swemi z jakiegokolnikhadź tytułu prannego pochodzącemi należytościami przed podp sanym delegowanym kemisarzem sądowym pisemnie przy załączeniu prawnie wymagalnych dowedów tem pewniej zgłosić się mają, ile ze w razie przeciwnym i na wypadek nastapionego układu ugodnego z wierzycielami nie zgłaszający się wierzyciele, o ile należytości onych prawem zastawu nie bytyby ubezpieczone i w ugodzie obopólnie obowiązującej szczególnie nie zostałyby obwarowane, od majątku rzeczonej dłuzniczki, przedmiotem teraźniejszego postepowania będącego, wykluczeni zostaną.

Lwów, dnia 6. grudnia 1861.

Włodzimierz Duleba, c. k. notaryosz jako delegowany komisarz sądowy.

1. Ginberufungs-Gdift.

Mro. 7133. Bon der Tarnopoler f. f. Kreisbehorbe, wird ber nach Lubianki juftandige und feit bem Jahre 1858 ohne giltige Reifeur. funde fich in Rufland sich aufhaltende Heinrich Beiger aufgefordert, binnen Einem Jahre vom Tage der Ginschaltung diefes Gbifte in bas Amteblatt ber Lemberger Beitung gerechnet, in die f. f. ofterreichischen Staaten jurudzutehren und feinen unbefugten Aufenthalt im Muslande bei ber Tarnopoler f. f. Rreisbeborbe ju rechtfertigen, mibrigenfalls das gesehliche Verfahren wider denfelben nach dem allerhochsten Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werden murbe.

Tarnopol, am 20. November 1861.

I. Edykt powołujący.

Nr. 7133. Ze strony c. k. urzędu obwodowego w Tarnopolu wzywa się Henryka Baygera, do gminy Lubianieckiej należącego, a od roku 1858 bez paszportu w Rosyi bawiącego, ażeby w przeciągu roku od dnia umieszczenia tego edyktu w urzędowej Gazecie Lwowskiej rachując, do krajów c. k. austryackich powrócił i swój bezprawny pobyt za granica przed c.k. urzędem obwodowym w Tarnopola usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu jako nieprawnie wysiedlonemu postępowanie najwyższym patentem z 24, marca 1832 przepisane przedsięwziętem być musiało.

Tarnopol, dnia 20. listopada 1861.

C b i f t. (2304)

Rr. 47438. Bom f. f. Lemberger Landes. als Sandelsgerichte wird hiemit fundgemacht, bag Israel Rochmes die Firma "Israel Rochmes" für eine Schnittmaaren Rramerei am 31, Oftober 1861 protofollirt hat.

Lemberg, ben 14. Movember 1861.

Gdift.

Mro. 47059. Bom f. f. Lemberger Landes- als Sanbelsgericht wird ber bem Wohnorte nach unbefannten Fr. Sophia Glanz Berr Abvofat Wurst mit Substituzion bes herrn Abvofaten Rayski gum Rurator bestellt und auf Grundlage bes mit ben gefetlichen Erforberniffen verfchenen Wechfels ddto. Lemberg 30. April 1861 über 600 fl. oft. B. und bee Protestes vom 30. Oftober 1861 Babl 162 wird die gebethene Bahlungsausiage bewilligt und bem Wechselatzeptanten herrn Josef Mayer und der Ausstellerin Fr. Sophia Glauz verordnet, bie Wechselfumme von 540 fl. oft. 2B. fammt 6% Binfen vom 31. Oftober 1861, bann die Gerichtetoffen von 11 fl. 99 fr. oft. 2B. binnen 3 Tagen an ben flagenben Simeon Blasberg in solidum bei Bermeibung wechselrechtlicher Grefugion ju bezahlen, ober binnen berfelben Rrift ihre Ginmendung ju überreichen und bie eingeflagte Bechfelfumme ficher gu fiellen.

Wovon Fr. Sophia Glanz mittelft Gbift rerftanbigt wird.

Lemberg, ben 7. November 1861.